## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 92. Dienstag, den 17. April 1838.

Ungekommene Fremden vom 14. April,

herr v. hedemann, Generalmajor, aus Berlin, Gr. v. Sendlig, Lieuf. fm 7ten huf.=Regt., aus Inowraclam, hr. Raufm. herlau aus Berlin, I. in No. 3 Salbborf; Sr. Schubert, Rand. der Theol , aus Boref, I. in Do. 1 Graben; Sr. Salarien-Raffen-Kontrolleur Pohlfe aus Gnefen, I, in No. 7 Magazinftr.; Sr. Dominial = Beamter v. Gzofolefi aus Czyefomo, I. in Ro. 6 Schügenftraße.

Bekanntmachung. In ben Radliner Forften, 1 Meile von Neuftadt an ber Warthe, befinden fich circa 500 gu Planken geeignete Gichen, welche offentlich an den Meifibietenden verfauft werden follen. Es fieht hierzu am 24ften April b. J. um 2 Uhr Rachmittage im RonferengeZimmer ber unterzeichneten Regierung vor bem herrn Regierunge = Gefretair Zochoweli Termin an, ju welchem Raufliebhaber mit dem Bemerfen eingeladen werden, bag der 4te Theil bes Meiftgebots im Termine als Raution beponirt werden muß.

Pofen, ben 3. April 1838.

Ronigl. Preußische Regierung III.

2) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rrotofdin, ben 13. Januar 1838.

Die in Zbuny belegenen, gur Major ven Chnetterichen erbichaftlichen Liquida= tione-Maffe geborigen Grundflude, ale:

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Krotoszynie, dnia 13. Stycznia 1838.

Nieruchomości w Zdunach połožone, do massy spadkowo-likwidacyinéy po Majorze de Ebnetter należące, iako to:

- 1) bas Wohnhaus sub Do. 119 nebft Anbau, Stallung, Garten und fon= ftigem Bubebor, abgeschätt auf 942 Rthir. 15 fgr.,
- 2) bas Wohnhaus sub Do. 120 nebft Unbau, Stallung, einem Gewolbe, Garten und fonftigem Bubehor, ab= geschäft auf 1323 Athlr. 25 fgr.,
- 3) eine Scheune, abgef. auf 200 Rtlr.,
- 4) eine Scheune, dito 50 -
- 5) eine Scheune, dito 175 -
- 6) 3 Dzielife Uder, dito 400 -
- 7) 3 Dzielite Uder, dito 250 -
- 8) eine Bicfe, dito 175 -
- 9) 3 Dzielife Uder, dito 250 ---
- 10) 7 Beete Uder, dito 6 -
- 11) 6 Dzielife Alder, dito 400 ---
- 12) eine Wiese, dito 100 follen zufolge ter, nebft Soppothefenfchein und Bedingungen in der Regiffratur ein= gufebenben Tare, am 7. Juni 1838 Nachmittags um 3 Uhr an orbentlicher Gerichteffelle fubhaftirt und gwar jedes einzeln berfauft werben.
- 3) Ueber ben Machlaß bes gu Potsbam am 21. August 1837 verftorbenen San= beimanne Nathan Graffeim aus Boja= nowo, ift beute ber erbichaftliche Liquis bationes Progeß eroffnet worden. Der Zers min gur Unmelbung aller Anfpruche ftebt am 22. Mai b. 3. Bormittage um 9 Uhr por bem Geren Land, und Stadtge:

dom mieszkalny pod No. 119 wraz z przybudowaniem, staynia. ogrodem i innemi przyległościami, oszacowany na 942 Tal. 15 sgr.,

dom mieszkalny pod No. 120 wraz z przybudowaniem, staynia, sklepem, ogrodem i innemi przyległościami, oszacowany na 1323 Tal. 25 sgr.,

3) stodoła, oszacowana na 200 Tal.

4) stodola, " 50 Tal ..

5) stodoła, " 1 175 -

6) trzy dzieliki roli, osza-

cowane na . . . 400 -

- 7) trzy dzieliki dito na 250 -
- 8) łąka, , 175 -
- 9) trzy dzieliki roli dito na 250 -
- 10) siedm zagonów roli na 6 -
- 11) sześć dzielików roli na 400 -
- 12) łaka, oszacowana na 100 wedle taxy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 7. Czerwca 1838 po poludniu o godzinie 3ciey w mievscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Nad pozostałościa po Nataniu Grassheim handlerzu z Bojanowa na dniu 21. Sierpnia 1837 w Potsdamie zmarłym, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do. podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 22. Maja r. b. na godzine gtą przed połurichts - Affeffor Sachfe im Partheienzim=

mer bes hiefigen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forberungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rawicz, den 12. Februar 1838. Königl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Folgende, dem jest verstorbenen Burger Jatob Jaroslawski zu Mroczen geborigen Grundstude, bestehend:

a) aus einem daselbst am Markte sub No. 64. (sonst 68. auch 67.) belegenen Wohnhause, Stallung, Hoframm und einer Platwiese, geschätzt auf 87 Athlr. 2 igr. 6 pf.,

- b) den früher zu diesem, hauptsächlich aber dem Grundstück No. 7. baselbst gehörigen, bei der Separation in ein Stück von 38 Morgen und 43 Muthen vereinigten Ländereien, und ein Stück von 5 Morgen 162 Muthen vereinigten Wiesen, so wie eines Gartens auf Pasturnik, eines Gartens bei der Schleuse, und eines aus einem früheren Scheunen, plaße gebilderen Gartens, zusammen geschäßt auf 280 Athle.,
- 6) ben in Erbpacht beseffenen Lanbe=

dniem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Sachse Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rawicz, dnia 12. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Sprzedaż konieczna.

Następuiące teraz zmarłemu obywatelowi Jakubowi Jarosławskiemu w Mroczy należące grunta, składaiące się:

- a) z domu tamże w rynku pod No. 64, dawniey 68 też 67 położonego, niemniey stayni, podworza i łąki, oszacowanych na 87 Tal. 2 sgr. 6 fen.
- b) z gruntów rolnych, dawniéy do téyże, lecz głównie do posiadłości No. 7 tamże należących, przy seperacyi w ieden kawał 38 morg i 43 Up. połączonych, łąk w ieden plan połączonych z 5 morgów i 162 Up., niemniéy ogrodu na Pasturniku, ogrodu przy szluzie i ogrodu z mieysca, na którém dawniéy stodoła stała, przysposobionego, oszacowanych na 280 Tal.,
- c) z gruntów rolnych prawem wie-

reien des katholischen Hospitals das selbst, welche einen Ertragswerth von 555 Rthlr. 24 sgr. 5½ pf. haben, wovon aber ein jahrlicher Ranon von 28 Athlr. 7 sgr. 9 pf. entrichtet wird,

follen einzeln in bem auf den 30. Juni eur. bor dem Deputirten herrn Lande und Stadtgerichts: Rath Rosmann an ordentlicher Gerichtsftelle angesetzten Termin im Bege ber nothwendigen Subhasstation verkauft werden.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgefordert, fich bei Bermeidung der Pratlusion spatestens in diesem Ter= wine zu melben.

Lobfens, ben 23. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

czysto - dzierzawnem posiadanych, od funduszu szpitala katolickiego, nabytych, którą wartość z dochodów wyśledzoną maią 555 Tal. 24 sgr. 5½ fen., z których atoli kanón roczny 28 Tal. 7 sgr. 9 fen. opłaca się.

maią być poiedyńczo w terminie dnia 30. Czerwca r. b. przed Deputowanym W. Kosmann Konsyliarzem Sądu Ziemskomieyskiego w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądowych w drodze koniecznéy subhastacyi sprzedanemi.

Taxa może być w Registraturze naszéy przeyrzana.

Wszyscy niewiadomi realni pretendenci wzywaią się ninieyszém, aby się pod uniknieniem prekluzyi naypóźniey w tym terminie zgłosili.

Lobženica, dnia 23. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

- 5) Einem hochgeehrten Publikum zeige ich ergebenst an, baß ich meine Bohe nung verändert habe, Wilhelms-Straße No. 18, im ehemaligen goldenen Hirsch, und bitte, bas mir früher geschenkte Vertrauen auch ferner zu Theil werden zu lassen. Laute, Buchbinder und Galanterie-Arbeiter jeder Art.
- 6) Einem verehrten Publiko zeige ich ergebenst an, daß vom 2ten Festtage an, als den 16. d. Mts., der Junkersche Garten und meine darin neu errichtete Tabagie unter den Namen: Paradies, erdsfuet wird. Indem ich um geneigten Zuspruch bitte, versichere ich für reelle Bedienung und gute Tanzmusst bestens zu sorgen. Posen, den 14. April 1838.